# Dziennik urzędowy

## c. i k. komendy obwodowej w Olkuszu.

13.

## Najwyższą zapomoga

Jego ces. i król. Apostolska Mość raczył najłaskawiej ofiarować Klasztorowi na Jasnej Górze w Częstochowie zapomogę w kwocie 25.000 K celem dalszego wykonywania duszpasterstwa i utrzymania Kościoła, który jest miejscem pielgrzymek.

Kwota ta została w uroczystej formie przez cesar-

skiego Posła Kierownictwu Klasztoru wręczona.

Przez ten akt najwyższej pieczy dla sławnego Klasztoru Paulinów dał Naczelny Wódz wyraz temu, jak bardzo ceni zbawienną działalność i kulturalną misye rzymsko-katolickiego Duchowieństwa zakonnego w ogólności, – jakoteż w szczególności okazał, jak bardzo troszczy się o kraje nawiedzone skutkami wojny.

14.

## Pomoc dla ludności Polski.

Austryacko-węgierski Komitet ratunkowy, który postawił sobie za zadanie przyjście z materyalną pomocą cierpiącej nędzę ludności obsadzonych przez wojska austro-węgierskie obszarów Polski, wysłał do tych częsci Polski komisyę składającą się z prezydenta Komitetu księcia Lubomirskiego i wiceprezydenta hr. Secsenyiego oraz sekretarza Dr. Flandraka celem zasiągnięcia na miejscu dokładnych informacyi o położeniu ludności cywilnei.

Komisya ta odwiedziła również w tych dniach obwód olkuski i pozostawiła do dyspozycyi c. i k. Komendy obwodowej na razie 20 wagonów kartofli, celem bezpłat- w Olkuszu w biurze c. i k. lekarza obwodowego. nego rozdania tychże między ludność nędzę cierpiącą. Rozdawnictwo tych kartofli rozpocznie się w tych dniach. Bliższe wskazówki dla gmin nadejdą. Oprócz tego należy spodziewać się akcyi komitetu ratunkowego Księcia Biskupa z Krakowa.

15.

## Do wszystkich naczelników gmin!

Skonstatowano tu, że w niektórych gminach pozostają jeszcze w użyciu stampilie z rosyjskim (cyrylicznym) napisem.

Wzywa się odnośnych naczelników gmin, aby stampilie tego rodzaju natychmiast wycofali i postarali się o nowe stampilie z polskim napisem.

Herb gubernii Kieleckiej można zatrzymać.

Nie zastosowanie się do tego zarządzenia będzie dotkliwie karane.

16.

## Wyrok spierci.

Eugeniusz Lisiecki, we Warszawie urodzony i tamże przynależny, lat 21, obrządku rzym.-kat., stanu wolnego, technik z Warszawy, został przez sąd c. i k. komendy obwodowej w Miechowie wyrokiem z dnia 9-go marca 1915 zasądzony na śmierć — za zbrodnię szpiegowstwa, popełnioną przez to, że jako zaufany 9. rosyjskiej armii w miesiącu grudniu 1914 w okolicy Miechowa wyśledził przedmioty siły zbrojnej, aby nieprzyjacielowi o tem udzielić wiadomości.

Wyrok śmierci został dnia 10-go marca wykonany.

17.

## Obwieszczenie.

Aby zapobiedz rozszerzaniu się ospy, którą skonstatowano w wielu miejscowościach okręgu olkuskiego, i w celu gruntownego przeprowadzenia ochronnego szczepienia, zarządzam, aby na przyszłość wydawano przepustki na podróż w powiecie ipo za powiatem tylko tym osobom, które się wykażą świadectwem szczepionej ospy, wydanem przez c. i k. obwodowego

Szczepienie ospy, tudzież wydawanie świadectw odbywać się będzie codziennie przed południem, z wyjątkiem niedziel, w c. i k. komendzie obwodowej

Cenę szczepienia ospy ustanawia się na pół rubla

Powyższe zarządzenie należy natychmiast ogłosić wszystkim mieszkańcom w sposób najwłaściwszy.

Zarazem należy podać do wiadomości mieszkań-ców, że pogłoski, jakoby za szczepienie ospy miano ściągać po 3 korony od osoby, zupełnie nie zgadzają się z prawdą.

18.

## Obwieszczenie do obywateli miasta Olkusza.

Na podstawie przeprowadzonej rewizyi istniejącego w Olkuszu wodociągu stwierdzono, że wszystkie wyloty rur, znajdujące się w domach i na podwórzach realności, są przeważnie zepsute, połamane, pogięte i zle na klucze zamykane, skutkiem czego należyte na której się znajduje orzeł, nie jest tak dokładne i zamknięcie i uszczelnienie tych wylotów osiągnięte być

Ze względu na małą objętość wody, jaką wodociąg tutejszy dostarcza a która już obecnie nie jest wystarczająca na pokrycie zapotrzebowania, jest rzeczą bardzo ważną, by mieszkańcy zapobiegali marnowaniu wody, co przeprowadzone być może tylko za pomocą

gruntownej naprawy rur i kurków.

Zawiadamiając, że ponowna rewizya wodociągu nastąpi za 14 dni, wzywam wszystkich właścicieli realności, by pod zagrożeniem kary 50 rubli w złocie przeprowadzili wszelkie potrzebne naprawy w powyższym terminie, nadto by usunęli, obecnie bardzo zanieczyszczone, szalowania deskowe, któremi rury wodociagowe przed mrozami były ochronione.

## 19.

## Obwieszczenie.

C. i k. komenda obwodowa we Włoszczowej zezwoliła na wywóz zapasów kartofli, znajdujących się na zachód od Pilicy - do obwodów olkuskiego i dombrowskiego oraz pozwoliła mieszkańncom tychże obwodów na zakupno kartofli na terytoryum, leżącem na zachód od Pilicy.

Kupujący muszą być zaopatrzeni w przepustki swojej właściwej komendy obwodowej. - Cena targowa za 100 kg kartofli wynosi 7 k., zaś przy kupnach ponad

1000 kg 6 k.

Kartofle te mogą być użyte tylko jako żywność

dla ludzi, albo do sadzenia w polu.

Komendom etapowym (stacyjnym) i posterunkom żandarmeryi wydano polecenie, aby handlowi temu

żadnych przeszkód nie stawiać.

Zauważa się, że każdemu niedozwolonemu wywozowi kartofli z okolic, położonych na wschód od Pilicy, jakoteż każdemu wywozowi do terytoryum, które nie pozostają pod zarządem komendy etapowej I-ej armii należy zapobiedz przez ścisłe czuwanie nad ruchem granicznym,

#### 20.

## Falszowanie monet.

Nieznany bliżej mężczyzna o poniżej wyszczególnionym rysopisie kupił dnia 8-go kwietnia 1915 około godziny 12-ej w południe w sklepie w Bolesławiu, obwód Olkusz, bochenek chleba za 90 hal., za który zapłacił dziewięcioma podrobionemi austryackiemi dziesięciohalerzówkami.

Tych 9 falsyfikatów znajduje się w c. i k. Ko-

mendzie obwodowej w Olkuszu.

#### Oznaki falsyfikatów dziesięciohalerzówek austryackiego stepla.

1. Falsyfikat jest nieco cięższy niż oryginał,

2. zawiera niewątpliwie wiele ołowiu, gdyż falsyfikat po pociągnięciu przez papier pokazuje wyraznie ślady ołówka,

3. ma ciemniejszy połysk, podobny do koloru ołowia,

4. przy uderzeniu o twardą płytę daje dosyć ostry dzwięk, podczas gdy oryginał głucho uderza,

5. wykonanie w ogólności — a w szczególności strona, precyzyjne jak przy oryginale, a karbowanie brzegu jest niedolężne i miejscami zatarte,

6. falsyfikaty są wyłącznie austryackiego stępla z orlem na odwrotnej stronie z roku 1907 i 1910.

Rysopis nieznanego sprawcy:

Wiek około 40 lat, wzrostu wysokiego, o blond zaroście, ubrany w czarne, krótkie palto i czarny rosyjski kaszkiet. Należy prawdopodobnie do klasy robotniczej.

Sprawca umknął 8-go kwietnia 1915 w kierunku Olkusza. Dotychczasowe poszukiwania pozostały bez skutku. W razie przytrzymania sprawcy należy o tem donieść c. i k. Komendzie obwodowej w Olkuszu.

#### 21.

## O funkcyonaryuszach gminy.

Wobec tego, że naczelnicy gmin i Rady gminne jeszcze częstokroć niezdają sobie sprawy z zakresu ich praw i obowiązków, ogłasza się poniżej następujące zasadnicze wskazówki dla gmin.

Naczelnik gminy łącznie z radą gminną stanowią Reprezentacyę gminy.

Reprezentacya gminy przez c. i k. komendę obwodową ustanowiona ma prawo mianować funkcyonaryuszy gminnych jako to: sekretarza gminy, pisarza gminnego, oraz inne siły kancelaryjne.

Wszystkie wydatki połączone z ustanowieniem naczelników gminy, wójtów, sołtysów oraz funkcyonaryuszy gminnych, jako to płace tych osóh, koszta urządzenia biur, tudzież ryczałty kancelaryjne i objazdowe pokrywane być mają w całości z dochodów gminy.

Wysokość płac i innych wydatków ustala rada gminna a suma rocznych wydatków ma być w pierwszym rzędzie pokrytą z dochodu majątku gminnego, a dopiero pozostała reszta przez nałożenie podatku na poszczególnych członków gminy.

Projekt opodatkowania takiego opracowuje naczelnik gminy przy pomocy swych sił kancelaryjnych; rada gminna ten projekt zaś zatwierdza we własnym zakresie działania; projekt ten uzyskuje jednak moc prawną dopiero po zatwierdzeniu go przez c. i k. komendę obwodową. (Zobacz ustęp dotyczący zakresu działania rady gminnej.)

Pobór nałożonych w ten sposób podatków gminnych odbywać się będzie pod kierownictwem wójta względnie sołtysów i pod nadzorem reprezentacyi gminnej.

Opodatkowanym należy udzielić odpowiednego terminu do uiszczenia wymierzonych należytości; dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu będzie można w drodze przymusowej ściągnąć zaległe podatki, przyczem w razie uporczywego wzbraniania się ze strony restantów mogących należytości te uiścić, może zarząd gminy zwrócić się do c. i k. komendy obwodowej z prośbą o udzielenie asystencyi dla egzekucyi.

Z uwagi na znaczny upadek siły finansowej mieszkańców zajętej części i na konieczność solidarnej,

płac i ryczałtów postępować możliwie oględnie; z dru- leży podać do wiadomości ukaranego z uwagą, że przegiej zaś strony jest rzeczą poczucia obywatelskiego ciw temu orzeczeniu przysługuje mu rekurs do c. i k. wiska członka zarządu gminnego lub funkcyonaryusza trzech dni po ogłoszeniu zaczepionego orzeczenia gminy, nie stawiać wygórowanych żądań i od przyjęcia tych żądań nie czynić zależnem przyjęcia danej godności lub posady.

Członkowie rady gminnej sprawują swój urząd

bezpłatnie.

#### O zakresie działania gminy.

Zakres działania gminy jest dwojaki własny i po-

Do własnego zakresu działania należą:

1.) Zarząd ruchomego i nieruchomego majątku gmin-

2.) mianowanie funkcyonaryuszy gminnych i kwestya

ich wynagrodzenia,

3.) ustalenie budżetu dla wewnętrzej gospodarki gminnej oraz uregulowanie sprawy pokrycia go z zastrzeżeniem zatwierdzenia tego budżetu przez c. i k. komenae obwodową.

rada gminna; jest jednak rzeczą bardzo wskazaną brać o ile możności jako podstawę dla wymiaru podatków

zarobek osobisty i dochód kapitałów.

Do poruczonego zakresu działania należą przedewszystkiem wszystkie sprawy oddane zarządowi gminnemu jako władzy administracyjnej pierwszej instancyi przez c. i k. komendę obwodową, do załatwienia lub przeprowadzenia.

C. i k. komenda obwodowa wykonuje prawo

nadzoru nad całym zakresem działania gminy.

Oprócz spraw i poleceń oddawanych gminie przez c. i k. komendę obwodową od wypadku do wypadku, należą do poruczonego zakresu działania następujące czynności:

1.) Policya sanitarna,

2.) bezpieczeństwa,

3.) obyczajowa 4.) drogowa

5.)6.) Sprawy meldunkowe

7.) Nadzór nad zarządami wsi

8.) Zaopatrzenie bezrobotnych i sprawy ubogich.

Słowo policya zawiera w sobie obowiązek gminny:

1.) Do wydawania na podstawie istniejących przepisów, szczegółowych norm i zarządzeń w zakresie wymienionych powyżej czynności.

Normy te i zarządzenia uzyskują moc prawną po zatwierdzeniu ich przez c. i k. komendę obwodu.

2.) Przestrzegania, aby wszystkie w danych kierunkach ogłoszone zarządzenia były przez ludność miejscową uszanowane i wykonywane.

3.) Karania wykroczeń przeciwko istniejącym przepisom popełnionych na obszarze gminy, o ile natuszone przepisy nie zastrzegają prawa karania innej władzy.

Prawo karania wykonywane będzie przez naczel1 nika gminy i dwóch powołanych do tego członków ra- Masiewicz obywatel w Pilicy Ławnik. Augustyn Bardy gminnej; ich orzecznictwu podpadają wszystkie wy- tos, gospodarz w Kleszczowej, gm. Pilica. Wojciech padki karne z własnego zakresu działania oraz wymie- Mikoda gospodarz w Kroczycach. Izydor Kajdan, go-

ofiarnej pracy wszystkich współobywateli około pod-|czonym zakresie działania. Kary wymierzane będą w niesienia stanu gospodarczego i polepszenia ogólnego wysokości do 20 R. lub 2 dni aresztu. Orzeczenia karne bytu, jest rzeczą wskazaną przy ustaleniu wysokości zaopatrzone w podpisy wszystkich trzech sędziów nakażdego mieszkańca w razie ofiarowywania mu stano- komendy obwodu, który należy wnieść pisemnie do przez właściwy urząd gminny.

Wniesione rekurse należy przedkładać c. i k. komendzie obwodowej przy dołączeniu zaczepionego orzeczenia. Grzywny wpływają do kasy tej gminy w której czyn ukarany został popełniony.

Unormowanego powyżej orzecznictwa karnego nie

należy mieszać z sądami gminnymi.

(Ciag dalszy nastąpi w najbliższym numerze.)

#### 22.

## Rozporzadzenie.

#### Okregi sądów gminnych.

Odnośnie do ogłoszonego w dzienniku urzędowym Klucz dla wymiaru podatków gminnych uchwala Nr. 1, Punkt 5. obwieszczenia powołuje się niniejszem do życia następujące sądy gminne.

1. Sąd gminny z siedzibą w Olkuszu dla gmin:

a) Bolesław, b) Rabsztyn,

c) Sławków.

2. Sąd gminny z siedzibą w Skale dla gmin:

a) Cianowice, b) Skała (Minoga),

Sułoszowa,

3. Sad gminny z siedzibą w Pilicy dla gmin:

a) Kroczyce, b) Ogrodzieniec,

c) Pilica.

4. Sąd gminny z siedzibą w Żarnowcu dla gmin:

a) Kidów, b) Zarnowiec,

5. Sąd gminny z siedzibą w Wolbronicu dla gmin:

a) Jangrot,b) Wolbrom.

Skład sądów gminnych.

- 1. Sąd gminny w Olkuszu: Przewodniczący: Karol Gaszyński, właściciel dóbr w Krzykawce, gm. Bolesław. Ławnik: Jacób Liszka, gospodarz w Małobądzin, gm. Bolesław. Aleksander Tylec, gospodarz w Sławkowie. Piotr Malnia, gospodarz w Sienicznem. Zastępca: Wicenty Proszczak, gospodarz w Sławkowie, Marcin Glanowski, w Zedermaniu.
- 2. Sąd gminny w Skale: Przewodniczący: Ludwik Popiel, właścicie! dóbr w Sciborzycach, gm. Skała. Ławnik: Franciszek Stolarski, gospodarz w Cianowicach, Kasper Marszałek, gospodarz w Sułorzowie, Antoni Kosiński, obywatel w Skale. Zastępca: Jan Zurowski, gospodarz w Łazach, gm. Sułoszo, Paweł Misiak, gospodarz w Przybysławicach, gm. Skała.
- 3. Sad gminny w Pilicy: Przewodniczący: Teodor nione powyżej pod pozycyą 3 przekroczenia w poru-spodarz w Ryczowie, gm, Ogrodzieniec Zastępca. Mar-

Zurowski gospodarz w Pilicy. Szczepan Michużewski, podlega surowej karze.

gospodarz w Ogrodzieńcu.

4. Sąd gminny w Żarnowcu: Przewodniczący: bezwzględną surowością karane. Bronisław Bitowicki sędzia w Zarnowcu Ławnik. Lugwik Gruszczyński, gospodarz w Zarnowcu. Franciszek Wawer, gospodarz w Zarnowcu. Wojciech Kowalczyk, gospodarz w Śzycach, gm. Kidów. Zastępca Józef Kowalczyk, gospodarz w Śierbowicach. gm. Kidów.

5. Sąd gminny w Wolbromiu: Przewodniczący: Ignacy Suretochowski, gospodarz w Porębie dzierznej, Ławnik. Jan Haberka, gospodarz w Łobzowie, gm. Wolbrom. Jakób Zgadzaj, gospodarz w Wolbromiu. Jan Kowal, gospodarz w Jangrocie. Zastępca: Jacób Salczyński, gospodarz w Wolbromiu, Julian Wdowik, gospodarz w Bydliniu, gm. Wolbrom, Walenty Białeś, gospodarz w Gołaczewach, gm. Jangrot.

#### Należytości.

Należytości dla osób ustanowionych przy sądach gminnych jako sędzia, ławnik i pisarz ustala się jak następuje:

Sędzia (przewodniczący) . . . . miesięcznie 170 K 

Te należytości stają się płynnemi z 1. miesiąca następującym po dniu rozpoczęcia czynności sądu. Za dnie aż do 1. tego miesiąca należy się dyeta a to przewodniczącym w kwocie (5) pięć K 80 h ławnikowi (1) jedna K pisarzowi (2) dwie Kor. 80 h.

Wydatki rzeczowe (potrzeby kancelaryjne) będą narazie zaliczone stosownie do rzeczywistej potrzeby.

#### Rozpoczęcie urzędowania.

O swym zatwierdzeniu względnie zamianowania sędzią gminnym zawiadomiene zostaną powyższe oso- wadza się opodatkowanie napojów spirytusowych, t. j. by w drodze urzędów gminnych i złożą do rąk Ko- wódek wszelkiego rodzaju, rozolistów, rum i essencyi, mendanta obwodu przyrzeczenie wiernego wypełniania piwa i cukru. swych obowiązków i sądzenia według prawa ustawy i sumienia. — Po złożeniu przyrzeczenia mają sądy gminne bezzwłocznie rozpocząć swoją czynność. Przyjęte przez nie siły pomocnicze należy przedstawić Komendzie obw. do zatwierdzenia.

O terminie złożenia przyrzeczenia zostaną sędziowie gminni zawiadomieni.

#### 23.

## Sprawy lasowe.

Zarząd i ochronę nad lasami rządowemi jakoteż nadzór nad lasami prywatnemi i gminnemi objał rząd austro-węgierski i w tym celu przydzielony jest do każdej komendy obwodowej osobny referent dla spraw lasowych, do którego we wszystkich sprawach dotyczących leśnictwa odnosić się należy.

Do ochrony lasów rządowych ustanowieni zostali na razie gajowi, którzy noszą na prawym boku odznakę komendy obwodowej – żółty orzeł na żółtym tle.

Gajowych uważać należy jako straż publiczną, która ma prawo każdego, kogo w lesie rządowym na karygodnym uczynku przydybie, zatrzymać, ewentualnie

cin Szczechla, gospodarz w Kroczycach. Franciszek zaaresztować. Wszelki opór stawiany straży leśnej

Wszelkie kradzieży i przestępstwa lasowe będą z

Aby przyjść rzeczywiście biednej ludności z pomocą ogłasza się, że wydane zostanie z lasów rządowych drzewo opałowe i budowlane bezpłatnie, ale tylko dla własnej potrzeby i w takiej ilości, jaka na razie niezbędnie jest potrzebną.

W tym celu ma się rzeczywiście biedna ludność każdej miejscowości a przeważnie ci, którym z powodu operacyj wojennych budynki mieszkalne lub gospodarcze spalone lub w inny sposób zniszczone zostały, zgłosić uwójta lub sołtysa, który przedłoży tutejszej komendzie wykaz, w którym oprócz imienia i nazwiska petenta ma być podana ilość potrzebnego drzewa opa-łowego i budowlanego, rodzaj zużytkowania tego drzewa tudzież poświadczenie ubóstwa petenta.

Wykaz ten, o ile chodzi o u bóstwo petenta, ma również potwierdzić urząd parafialny.

Za wiarogodne sporządzenie takiego wykazu czyni się wójta względnie sołtysa odpowiedzialnymi.

Po sprawdzeniu tych wykazów ze strony tutejszej komendy zostanie drzewo na miejscu w lesie wskazane i do wyróbki wydane.

## Ohwieszczenie.

Niniejszem podaje się do wiadomości, że wpro-

Podatek ten będzie wynosić:

1. przy napojach spirytusowych 1 kor. 40 h. od 1 stopnia hektolitrowego alkoholu;

2. przy piwie 34 hal. od 1 stopnia sacharometro-

- 3. przy cukrze 20 koron o 100 kilogramów cukru. Każdy posiadacz powyższych artykułów spożywczych w ilościach, które przy napojach spirytusowych 1 litr, przy piwie 5 litrów, a przy cukrze 5 kilogramów przekraczają, jest obowiązany odnośne zapasy w przeciągu trzech (3) dni licząc od dnia następującego po ogłoszeniu niniejszego obwieszczenia pod zagrożeniem kary pieniężnej w wysokości od 10 do 500 koron, lub kary aresztu od trzech (3) dni do trzech (3) miesięcy zgłosić we właściwym ck. Posterunku Zandarmeryi, względnie w przydzielonym do niego ck. Oddziale Straży skarbowej, a mianowicie:
  - 1. Z gminy Bolesław w ck. Oddziale Straży skarbowej w Sławkowie,

2. Z gminy Cianowice w ck. Posterunku Zandarmeryi w Skale,

3. Z gminy Jangrot w ck. Posterunku Zandarmeryi w Sułoszowej,

4. Z gminy Kidów w ck. Posterunku Zandarmeryi w Pilicy,

5. Z gminy Kroczyce w ck. Posterunku Zandarmeryi w Pradłach,

- 6. Z gminy Ogrodzieniec w ck. Posterunku Żandarmeryi w Ogrodzieńcu,
- 7. Z miasta i gminy Olkusz w ck. Posterunku Żandarmeryi w Olkuszu,
- 8. Z gminy Pilica w ck. Posterunku Żandarmeryi w Pilicy,
- 9. Z gminy Rabsztyn w ck. Posterunku Żandarmeryi w Olkuszu,
- Z gminy Skała w ck. Posterunku Żandarmeryi w Skale,
- 11. Z gminy Sławków w ck. Oddziale Straży skarbowej w Sławkowie,
- 12. Z gminy Sułoszowa w ck. Posterunku Żandarmeryi w Sułoszowej,
- 13. Z gminy Wolbrom w ck. Posterunku Żandarmeryi w Wolbromiu,
- 14. Z gminy Żamowiec w ck. Posterunku Żandarmeryi w Żarnowcu.

Zgłoszenie może być uskutecznione ustnie lub też pisemnie w podwójnem wygotowaniu.

C. k. Straż skarbowa sprawdzi zgłoszone zapasy i wymierzy podatek, uwidoczniając należytość na obydwóch egzemplarzach zgłoszenia, a następnie wyda jeden egzemplarz zgłoszenia (unikat) zgłaszającemu.

Wymierzony podatek należy zapłacić w Kasie właściwego Urzędu gminnego pod 1ygorem egzekucyi najdalej do dni 8 (ośmiu), licząc od dnia wymiaru; Kasa potwierdzi zapłatę na przyniesionym przez stronę unikącie, który następnie służyć będzie jako środek dowodowy wobec organów kontrolnych.

Te przesyłki napojów spirytusowych, piwa i cukru, które obecnie znajdują się w drodze, mają być w przeciągu 24 godzin po nadejściu do odnośnego lokalu przez odbiorcę (adresata) zgłoszone, poczem podatek według powyższych postanowień wymierzony zostanie.

Celem trwałego opodatkowywania powyższych artykułów konsumcyjnych na przyszłość, — postanawia się, że każdy, kto je do tutejszego Okręgu sprowadzać będzie w ilościach przekraczających przy napojach spirytusowych 1 litr, przy piwie 5 litrów, a przy cukrze 5 kilogramów — ma najdalej do trzech dni od chwili ich nadejścia zgłosić je w powyżej oznaczonych miejscach zgłoszenia pod zagrożeniem kary pieniężnej w wysokości od 10 do 500 koron, lub kary aresztu od trzech dni do trzech miesięcy, a przypadający podatek zapłacić pod zagrożeniem egzekucyi najdalej do dni 8 (ośmiu) licząc od dnia wymiaru podatku w Kasie właściwego Urzędu gminnego.

Wykraczający przeciw postanowieniom, dotyczącym opodatkowania tak obecnych zapasów, jakoteż ilości, które w przyszłości wprowadzone zostaną, ulegną karze w wymiarze 4—8 krotniego ukróconego podatku spożywczego, a oprócz tego będą zmuszeni do zapłacenia pojedynczego ukróconego podatku, — zaś przy okolicznościach obciążających orzeczoną zostanie nadto kara aresztu i konfiskata towaru.

#### 25.

## Wykaz rz.-kat. proboszczów i duszpasterzy w obwodzie otkuskim.

|        | -              | - B - pabiel E y                    | 10 0011                            | 311310 0 114151                                      |               |
|--------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| -      | Nr.            | Wieś                                | Gmina                              | Imie i nazwisko                                      | ic ba         |
| i      | 1              | Biały Kościół                       | Cianowice                          | Kozłowski,<br>Vincentin                              | 4092          |
| 7      | 2              | "                                   | > 3                                | Orłowski,<br>Stanislaus                              |               |
| -      | 3              | Bolesław                            | Bolesław                           | Kanicki,Eusebius<br>Wójcik, Michael                  | 7037          |
| -      | 5<br>6<br>7    | Bydlin<br>Chechło<br>Chlina         | Wolbrom<br>Bolesław<br>Zarnowiec   | Król, Julian<br>Brykalski, Leon<br>Krajewski,        | 1550<br>4750  |
| -      | 8              | Giebło                              | Pilica                             | Teodosius<br>Kozłowski, Julius                       |               |
| ż      | 10<br>11       |                                     | Jangrot<br>Rabsztyn<br>Jangrot     | Wójcik, Joannes<br>Flis, Joannes<br>Zakowski,        | 5550<br>1216  |
| 7      | 12             | Jangrot                             | ,,                                 | Franciscus<br>Kucharski,                             | 3115          |
| 1      | 13             | Jerzmanowice                        | Sułoszowa                          | Joannes<br>Garbusinski,<br>Joannes                   |               |
| i      | 14<br>15       | Kidów<br>Korzkiew                   | Kidów<br>Cianowice                 | Bielecki, Eduard<br>Pytlewski,                       | 3034          |
| ;      | 16             | Kroczyce                            | Kroczyce                           | Miecislaus<br>Szymkiewicz,<br>Kajetan                | 2789<br>3458  |
| 2      | - 1            | Łany Wielkie                        | Zarnowiec                          | Chwistek,<br>Josephus                                | 2782          |
| ,      | 18<br>19<br>20 | Minoga<br>Sułoszowa<br>Ogrodzieniec | Skała<br>Sułoszowa<br>Ogrodzieniec | Opara, Joannes<br>Jabloński, Teofil<br>Jędrychowski, | 3072<br>4690  |
| 1      | 21             | Olkusz                              | Olkusz                             | Teofil<br>Smółka, Martin                             | 4529<br>9527  |
| -<br>1 | 22<br>23<br>24 | "<br>Pilica                         | rilica                             | Szklanik, Kasper<br>Zrałek, Anton<br>Froelich,       |               |
| 4      | 25             | ,,,                                 | ,,                                 | Miecislaus<br>Bogacki, <b>H</b> enricus              | 9140          |
| i      | 27             | Poręba Dzierżna<br>Przeginia        | Sułoszowa –                        | Szczerbiński,<br>Thomas<br>Vacat                     | 1122<br>4265  |
| j      | 28<br>29       | Racławice<br>Sąspów                 | Rabsztyn<br>Sułoszowa              | Żelawski, Leon<br>Sapinski, Joannes                  | 3231<br>1942  |
| 8      | 30<br>31       | Sieciechowice<br>Skała              | Skała<br>"                         | Samulik,Ladislaus<br>Musielewicz,<br>Ladislaus       | 2208<br> 3150 |
|        | 32<br>33       | Sławków                             | Sławków                            | Milbert, Dominik<br>Zięba, Peter                     | 6664          |
| ż      | 34<br>35       | Smardzewice<br>Strzegowa            | Cianowice<br>Pilica                | Raczkowski,<br>Stanislaus  <br>Chodorowski,          | 2603          |
| 1      | 36             | Wolbrom                             | Wolbrom                            | Ceslaus<br>Smólka, Franz                             | 2210<br>7163  |
| )      | 37<br>38       | ,,<br>Zadroże                       | ,,<br>Jangrot                      | Hamerling,<br>Valentin<br>Gielniewski,               |               |
|        | 39             |                                     | Żarnowiec                          |                                                      | 2337          |
|        |                |                                     |                                    |                                                      | 3115          |

## Sprawy pocztowe.

Dnia 20. marca br. utworzono w okręgu stacyjnym Olkusz stały pocztowy i telegraficzny urząd etapowy. Od 25. marca podjeto ruch prywatny w ograniczonym zakresie.

W ruchu tym mogą brać udział wszystkie gminy okręgu i byłoby wskazanem, żeby gminy przeznaczyły poslańców do przenoszenia i odbierania poczty. O bliższych szczegółach mogą przełożeni gmin dowiedzieć się u kierownika poczty w Olkuszu.

C. i k. komenda okręgu rozstrzegnie następnie i wyznaczy, które gminy mają regularnie wysyłać poslańców na poczt; celem nadawania i odbierania po-

syłek dla swych mieszkańców.

Ruch pocztowy odbywa się między urzędami pocztowymi na zajętym terytoryum oraz między tymi urzędami a urzędami pocztowymi w austryacko-węgierskiej monarchii.

Do przesyłanie na razie przyjmuje się:

1. Kartki korespondencyjne,

2. otwarte listy,

3. druki,

4. próbki towarowe,

5. pakiety do 5 kg na podstawie szczególnego rozporządzenia,

6. otwarte listy wartościowe; te mogą zawierać, jeśli przez prywatne osoby są wysyłane, tylko dokumenta, na których na znak wiarogodności ma być wyciśnięta pieczęć komendy wojskowej i papiery wartościowe; w żadnym jednak razie listy wartościowe nie mogą zawierać pisemnych władomości i gotówki.

Co się tyczy telegramów, przekazów i obrotu kasy

oszczędności nadejdą póżniej wskazówki.

Portoryum wynosi:

1. za kartki korespondencyjne 5 h, 2. za listy do wagi 20 gr. 10 h, ponad 20 gr. do 250 gr. 20 h.

3. za druki o wadze do

50 gr. = 3 h.ponad 50 gr. - 100 gr. = 5 h. ponad 100 gr. - 250 gr. = 10 h. ponad 250 gr. - 500 gr. = 20 h. ponad 500 gr. - 1000 gr. = 30 h.

4. za próbki towarowe o wadze do

250 gr. = 10 h.

ponad 250 gr. - 350 gr. = 20 h. 5. za pakiety (pózniej) do wagi najwyżej 5 gr. a. należytość od wagi b. należytość od wartości do 100 k. = 6 h ponad 100 k. - 600 k. = 12 h. za dalsze 300 k. - 6 h.

6. za listy wartościowe:

należytość za listy wartościowe:

a) należytość od wagi = 48 h.

b) należytość od wartości jak przy pakietach.

Wszystkie posyłki podlegają przymusowej opłacie. napowrót prowadzeni przez patrol wojskowy. Niefrankowane i niedość otrankowane posyłki są od przyjęcia lub dalszej przesyłki wykluczone i będą przepustkami na jeden dzień przed targiem o godz. ryum.

Do opłacenia posyłek mają być użyte wojskowe marki z napisem: "k. u. k. Feldpost". Na wydanych z urzędu kartkach korespondencyjnych jest marka pocztowa wybita.

Przy wszystkich posyłkach niedozwolonem jest używanie cyrylicy, tajemnego pisma, stenografii, w ogóle pisma, które z trudem można sprawdzić.

#### 27.

## Obwieszczenie sprawie uregulowania targowego.

Celem umożliwienia ludności obwodu olkuskiego nabycia artykułów żywności na targach, regularnie się odbywających w sąsiednich obwodach, podaje się do wiadomości, co następuje.

W obwodzie Miechów, Jędrzejów oraz Włoszczowa odbywają się następujące targi, które dla obwodu

olkuskiego wchodzą w rachubę:

#### Obwód Miechów:

Miechów, każdy 1. i 3. wtorek w miesiącu. Słomniki, każdy 2. czwartek po 15. kwietnia 1915 r.

#### Obwód Jedrzejów:

Sędziszów, 10. i 24. maja 1915 r. Wodzisław, 3., 17. i 31 maja 1915 r.

#### Obwód Włoszczowa:

Lelów, w każdy poniedziałek. Szczekociny, w każdą środę.

Upoważnia się niniejszem wójtów gmin obwodu olkuskiego do wydawania przepustek, wolnych od opłaty, według wzoru poniżej oznaczonego osobom, chcącym odwiedzić jeden z wyżej wyznaczonych targów, przyczem w pierwszym rzędzie uwzględnić należy tych, którzy nie zajmują się handlem środków żywności, lecz uskuteczniają zakupy dla własnego gospodarstwa.

W y w ó z środków żywności celem sprzedaży na

targach jest surowo zabroniony.

Przepustki ważne są tylko na dwa dni i wyłącznie dla odwiedzenia targu i zakupna artykułów żywności w miejsce targu.

Aby jednak zapobiedz przepełnieniu targów roz-

porządza się, że:

I) jednej osobie odwiedzającej targ wolno zabrać tylko jedną furmankę.

II) odwiedzenie targu jest dozwolone najwyżej 20-tu

furmankom z każdej gminy.

III) jednej osobie dla siebie albo dla gospodarstwa, do którego należy wolno tylko raz na 14 dni odwiedzić targ.

Aby uczestnicy targów mogli się udawać na targi 7. za przekazy (pózniej) za każde 50 k. 10 h. bez obawy ewentualnych rekwizycyj, będą na targ 1

W tym celu mają się jawić uczestnicy targu z zwrócone do miejsca nadania celem ściągniecia porto- 12. w południe na miejscu zbornem przed kancelarya wójta (albo sołtysa).

Miejscem zbornem dla odwiedzania targu

w Lelowie jest Pradło.

w Szczekocinach jest Pradło i Małoszyce,

w Sędziszowie jest Żarnowiec, w Wodzisławiu jest Żarnowiec,

w Miechowie Zarnowiec, Wolbrom i Skała,

w Słomnikach jest Skała.

O tej godzinie zbierze komendant patroli przepustki

i odjedzie z uczestnikami do miejsca targu.

Na targu samym wyjedna im komendant patroli u komisarza targowego pozwolenie na wywóz zboża. Komendant ten ustanawia godzinę powrotu i przekona się przed wyjazdem, czy wszyscy uczestnicy są obecni.

Brakujących poda się do wiadomości właściwej

komendzie.

Po powrocie do obwodu olkuskiego odda komendant patroli uczestnikom przepustki, którzy potem udadzą się z powrotem do swoich gmin.

Zandarmerya otrzyma odnośne wskazówki wprost

od komendy obwodowej.

Żywię pełne zaufanie, że zachowanie się ludności na targach nieda powodu do zażaleń. Wypadki pijaństwa jakoteż rozmaite inne wybryki będą surowo karane Wzór przepustki dla odwiedzenia targu.

| Przepustka                                       |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| dlaz                                             |  |  |  |  |  |
| dla odwiedzenia targu, który odbędzie się dniaw  |  |  |  |  |  |
| Oznaczony jedzie w towarzystwie z jedną furmanką |  |  |  |  |  |
| z do i napowrót                                  |  |  |  |  |  |
| Przepustka ta ważna jest 2 dni, t. j do          |  |  |  |  |  |
| Jazda po zapadłym zmroku jest zabroniona.        |  |  |  |  |  |
| Każde nadużycie surowo będzie karane.            |  |  |  |  |  |
| dnia1915.                                        |  |  |  |  |  |
| Stempel Naczelnik gminy:                         |  |  |  |  |  |

Olkusz, d. 24. kwietnia 1915.

## C. i. k. komendant obwodowy:

Pułkownik Edler von Tarangul.